## Amtsblatt Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

38. April 1862.

Tro Da.

30. Kwietnia 1862.

(745)

### Kundmadung.

Nro. 24369. Das h. Kriegs = Ministerium hat die Landes-Ge= neral-Commanden mit dem Reffripte vom 5ten April b. 3. 3. 2532, Abtheil. II. ermächtigt, Gesuche um Militar : Entlaffung gegen Erlag der Militar = Befreiungstare jenen Soldaton, welche mindestens seit dem Sabre 1800 bienen, nunmehr im Einvernehmen mit den politischen Behörden zu bewilligen.

Was hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wirb.

Lemberg, ben 14. April 1862.

(733)

Aro. 55445. Bom Lemberger f. f. Lantesgerichte in Lurgers lichen Rechtsangelegenheiten wird anmit jur öffentlichen Renntniß gebracht, daß, nachdem jur Sereinbeingung ber mit Urtheil bes be-ftandenen Lemberger Landrechts vom 19. April 1809 3ahl 2684 Seitens bes Religionsfontes gegen Frau Klara Torczyńska erfiegten Summe pr. 8500 fl. Mheinisch ober 6746 fl. 20 30 den biesfälligen feit 24. Juni 1854 rudftanbigen, bis jur Rapitalsgahlung laufenden 5%tigen Intereffen, baun ber Erefuzionefosten pr. 28 fl. 80 fr. ö. W. die mit Ratheschluß vom 5. Marg 1861 Zahl 52347 in brei Terminen ausgeschriebene exefutive Feilbiethung Der, diefer Forderung jur Sypothet Dienenden, Derzeit laut dom. 37. pag. 179. n. 18. heer. ber Fr. Lubina Adamiak gebor. Krzyżanowska, Rosa Pajecka gebor. Krzyżanowska, Johann Krzyżanowski, Kalixt Krzyżanowski und Eugenia Krzyżanowska gehorigen, in Lemberg gelepenen Realitat Nro. 103 und 104 4/4 wegen Mangel an Rauffustigen nicht ju C:anbe fam; fo mirb bet Borlage bes neueften Grundbuche biefer Realität im weiteren Berfolge des bezogenen Rathschlußes vom 5. März 1861 gabl 52347 das am 27. Juli 1861 Babl 32298 wegen Fensehung von erleichternden Feilbiethungsbedingnissen mit der f. f. Finangprofuratur aufgenommene Brototoll, endlit erlebigent, gur pereinbringung ber ermahnten Religioneforderung pr. 8500 fl. Rheinisch ober 6746 fl. 2 fr. M. D. Die exclutive Feilbiethung ber ge-tachten Realität sub Nro. 103 und 104 % in einem einzigen Termine mit bem Beifage edictaliter ausgeschrieben, bag biefer Termin h. g. am 12. Juni 1862 um 10 Uhr Bormittage abgehalten und bei temfelben bie fragliche Realität unter ben mit h. g. Ratbichluß vom 5. Mars 1861 Bahl 52347 fundgemachten Feilbiethungsbedingniffen, jedoch mit ber Erleichterung, bag bie Raufluftigen ftatt 10% bes Coahungepreifes, blos 5% bievon ale Babium ju erlegen haben werben, und daß bei diesem Termine bie fragliche Realität um jeden Preis verfauft merben mirb.

Als Ausrufspreis wird ber nach bem Schätzungsatte bbto. 14. Februar 1809 mit 20430 fl. 98 fr. oft. M. erhobene Werth ber feile

zubiethenden Realität angenommen werden.

Jeder Kaufluftige bat das mit 5% bes Ausrufspreifes ju Sanben ber Lizitazione . Kommiffion zu erlegende Badium entweder im Baaren , mittelft Staatspapieren oder galig. ftand. Pfandbriefen nach dem Tagesiurswerthe oder mittelft Sparkaffabuchel nach dem Rominal. merthe ju erlegen.

Die übrigen Ligitagionebedingungen fammt bem Grundbuchsausjuge und bem Schatzungeafte ber feilzubiethenben Mealitat fonnen von

Jibermann in ber h. g. Registratur eingesehen werben. Mus bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Lemberg , ben 5. Marg 1862.

### Obwieszczenie.

Nr. 55445. C. k. sąd krajowy Lwowski oznajmia, iz ponieważ celem uzyskania ze strony funduszu religijnego przeciwko pani Klarze Torczyńskiej wygranej wyrokiem byłego Lwowskiego sądu szlacheckiego z 19. kwietnia 1809 l. 2684 sumy 8500 reńskich czyli 6746 zł. w. a. i 2 c. wraz z zalegiemi od 24. czerwca 1854 aż do d. spłaty kapitału bieżącemi procentami, nadto kosztami egzekucyi w ilości 18 zł. 80 c. w. a., uchwałą tego sądu z dnia 5. marca 1861 lez. 52347 rozpisana w trzech terminach licytacya w drodze egzekucyi realności pod Nrmi. 103 i 104 4/4 służącej tej pretensyi za hypoteke, a obecnie, jako dom. 37. p. 179. n. 18. dziedz. p. Lubiny Adamiakowej z domu Krzyżanowskiej, Róży Pajęckiej z domu Krzyża-nowskiej, Jana Krzyżanowskiego, Kaliksta Krzyżanowskiego własnej, nie przyszła do skutku z powodu braku mających chęć nabycia, zatem na podstawie świeże przedłożonego wyciągu hypotecznego tej reolności i w dalszem następstwie uchwały z 5. marca 1861 liez. 52374, tudzież protokołu z dnia 27. lipca 1861 licz. 32298 spisanego z prokuraturą skarbową względem ułożenia lżejszych warunków licytacyi, celem zaspokojenia pretensyi funduszu religijnego w ilości 8500 reńskich czyli 6646 zł. 2 c. w. a., rozpisuje się sprzedaż w drodze wywłaszczenia rzeczonej realności Nr. 103 i 104

Obwieszczenie.

(2)

Nr. 24369. Wysokie c. k. ministeryum wojny upoważniło krajowe komendy jeneralne reskryptem z dnia 5. kwietnia r. b. l. 2532, oddział II., ażeby odtad w porozumieniu z władzami politycznemi przyzwalały na podania o uwolnienie od wojska za złożeniem taxy uwolnienia owym żołnierzom, którzy przynajmniej od roku 1860 stużą.

Co niniejszem podaje się do wiadomości powszechnej. Lwów, 14. kwietnia 1862.

tylko w jedoym terminie z tem dołożeniem, iż takowa w dniu 12. czerwca 1862 o 10ej godzinie przed południem odbędzie się, i że w czasie tejże rzeczona realność w cenie szacunkowej oznaczonej uchwałą z dnia 5. marca 1861 licz. 52347 licytowaną będzie, jednakowoż mający chęć kupienia złożą jako wadyum zamiast 10% tylko 5% ceny szacunkowej, zaś na tym terminie rzeczona realność nawet ponizej ceny szacunkowej sprzedaną zostanie. Z rady c. k. sądu krajowego. Lwów, dnia 5. marca 1862.

Mr. 2324. Bom Samborer f. f. Kreisgerichte in Straffachen wird hiemit jur allgemeinen Renntniß gebracht, bag am 4. Juni 1861 ju Diohobycz zwei Schimmelftuten vom Bauernpferdeschlage, von benen bie eine 4 bis 5 Jahre und bie andere 8 bis 9 Jahre alt ift, fammt einem mit Gifen beschlagenen Bauernwagen mit Wagenleiter ohne Wagenforb, als aus einem Diebstahle herrührend, angehalten murbe, und bei dem Drohobyczer f. f. Untersud,ungegerichte in Berwahrung sich befinden.

Da ber Eigenthumer biefer Pferbe und bes Bagens bisher fic nicht gemeldet hat, fo mird er biemit aufgefordert, fich binnen Jah-resfrift vom Sage ber britten Ginfchaltung biefes Gbiftes in der Lomberger Amtegeitung ju melben, und fein Recht hierauf nachzuweifen, widrigens diefe Pferde und Wagen veräußert und der Raufpreis bei

dem Gerichte aufbehalten werden wird.

Mus bem Rathe des f. f. Rreisgerichtes.

Sambor, am 19. April 1862.

E b i f t. (719)

Mro. 16598. Bom f. f. Landes - ale Sandelsgerichte wird ber Frau Sophia Glanz mittelft gegenwartigen Gdiftes befannt gemacht, es habe wider sie Johann Baiko ein Gefuch um Zahlungsauflage ber Wechfelfumme pr. 300 fl. oft. 28. f. N. G. sub praes. 12. April 1862 Bahl 16598 angebracht und um richterliche Silfe gebeten, morüber bie Bablungeauflage unterm 17ten April 1862 Bahl 16598 bewilliget murbe.

Da ber Aufenthaltsort ber Belangten unbefannt ift, fo hat bas f. Landes: als Sandelsgericht ju deren Bertretung und auf ibre Gefahr und Roften den hiefigen Advotaten Dr. Kabath mit Substitut. rung bes Abvotaten Dr. Mahl als Rurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtsfache nach ber fur Baligien borgefchriebenen Bech.

selordnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Goift wird demnach bie Belangte erinnert, gur rech. ten Beit entweder felbft ju erscheinen, ober bie erforberlichen Rechte. behelfe bem bestellten Vertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Sachwalter ju mahlen und biefem t. f. Landesgerichte anzuzeigen, über= haupt die jur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtemittel du ergreifen, indem fie fich bie aus beren Berabfaumung entstehenben Folgen felbst beizumeffen haben wirb. Dom f. f. Lanbes- als Sandelsgerichte.

Lemberg, ben 17. April 1862.

G d i f t. (725)

Dr. 3143. Dom Lemberger f. f. Landesgerichte werden bie Inhaber ber beim Brzozdowcer lat. Pfarrer Stanislaus Kastory ents wendeten oft-galigischen Grundentlaftunge Dbligagionen lit. A. als: Dr. 659 ddto. 1. November 1855 über 6260 fl., ausgestellt auf ben Namen ber lat. Pfarre in Brzozdowce, Brzezaner Rreifes, und Mr. 660 ddto. 1. Rovember 1855 über 900 fl., lautend auf die lat. Pfarre in Brzozdowce, Brzezaner Kreises, vinkulirt für die Oktava der Güter Czyzyce und Hranki, Brzezaner Kreises, mittelst Ediktes aufgefordert, diese Kreditspapiere binnen 1 Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen um so gewisser vorzulegen oder ihre allfälligen Rechte darauf geltend ju machen, ale fonft biefelben für amortifirt erffare merben würden.

Mus dem Rathe bes f. f. Landesgerichts. Lemberg, am 12. Marz 1862.

Designation of the section of the se

Dr. 4064. Das f. f. Kreisgericht ju Stanislawow gibt bem Lorenz Schmidt, Runftgartner aus Stanislawow, berzeit unbefannten Alufenthaltes, mittelft gegenwärtigen Ediftes bekannt, daß auf Grundlage bes Dedfele ddto. Stanislawow 25. Dezember 1859 bie Branotagion ber Summe pr. 154 Thaler fachf. Courant im Laftenftande ber ihm gehörigen Realität sub Nro. 171 1/4 ju Gunften bes Traugott Jacob Seidel mit bem Beschluße vom 3. Marz 1862 Nr. 1454 bewilligt murte und ber Bescheid bem ju feiner Bertretung mit Defret vom 26. Marg 1862 3. 3520 bestellten Rurator Abvofaten Dr. Skwarczyński jugeftellt murbe.

Stanisławow, am 7. April 1862.

Edykt.

Nr. 4064. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie uwiadamia niniejszym p. Lorenza Schmidta teraz z pobytu niewiadomego, że uchwała sadu tutejszego z dnia 5. marca 1862 do l. 1454 na podstawie wekslu ddto. Stanisławów z dnia 25. grudnia 1859 prenotacyę sumy 154 talarów w stanie biernym realności w Stanisławowie pod nrm. 174 1/4 do niego nalezacej, na rzecz Traugota Jakóba Seidel dozwolono, którato uchwała p. adwokatowi Dr. Skwarczyńskiemu jako postanowionemu kuratorowi Lorenza Schmidt dorę-

Stanisławów, dnia 7. kwietnia 1862.

(741)C b i f t.

Dr. 14122. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte mird bem, bem Leben und Wohnorte nach unbekannten Anton Sliwicki ober Sliwinski, welcher von faiferlicheruffischen Militarebienften befreit und im Sahre 1844 als öfferreichischer Unterthan nach Galizien ausgeliefert worden ift, ober im Falle feines bereits erfolgten Todes feinem bem Leben und Bohnorte nach unbefannten Erben ober Rechtenehmern :rittelft gegenwartigen Gdiftes bekannt gemacht, bag ber fur benfelben von der russischen Regierung übersendete Betrag von einem halben russischen Imperial, von 5 Silber-Rubeln, einem kaiferlich-öfterreichischen Dukaten, bann zwei Stud Zwanzigern und einem halben Zwanziger unterm 30. November 1853 3. 28900 an ben Lemberger Bivil - Magiftrat für Sache beefelben Anton Sliwicki ober Sliwinski erlegt worden ist und sich gegenwärtig im Deposite bes f. f. Lemberger Landesge= richts befindet.

Nachdem Anton Sliwicki ober Sliwinski unbekannten Aufenthaltes ift, fo wird bemfelben im Bwede ber Berftandigung vom obigen Erlage ein Rurator in der Perfon bes Beren Landes-Abvofatin Dr. Kabat mit Cubstituirung bes herrn Landes Abvofaten Dr. Polanski hiemit bestellt und hievon Anton Sliwicki oder Sliwinski oder deffen unbefannte Erben oder Rechtenehmer mit vorftehendem Gdifte ver.

ständiget.

Mus bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes. Lemberg, den 16. April 1862.

(744)E dykt.

Nr. 3350. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie wiadomo czyni, że po ś. p. Wacławie Dewicz w Albinówce dnia 25. stycznia 1860 zmarłym, pertraktacya spadku na podstawie prawnego następstwa wprowadzouą została.

Gdy do prawnych spadkobierców s.p. Wacława Dewicz także Tadensz, syn Ignacego Dewicza, nalezeć ma, którego miejsce pobytu niewiadome jest, i mimo poszukiwań dotąd odkryte być nie mogło, przeto tego domniemanego spadkobierce wzywa się, aby w przeciągu roku od dnia niniejszego edyktu do sądu tutejszego się zgłosił i prawo swoje do spadku po ś. p. Wacławie Dewiczu udowodniwszy, oświadczenie przyjęcia spadku tem pewniej podał, gdyż inaczej spadek po s. p Wacławie Dewicz ze spadkobiercami, którzy się zgłoszą i kuratorem p. Dr. Eminowiczem dalej pertraktować sie bedzie.

Stanisławów, dnia 24. marca 1862.

(735)Obwieszczenie.

Nr. 2531. C. k. sad obwodowy Tarnopolski Leopoldowi Rotter, Annie Hikd, Antoniemu Komers, Bernhardowi Zweig, Annie Tarnauer i Abrahamowi Hartmann, co do pobytu i zycia nieznanym, tudzież w razie ich śmierci niewiadomym tychze, co do imienia, życia i pobytu spadkobiercom, niemniej oświadczonej spadkobierczyni ś. p. Franciszka Wiszniowskiego, pani Salomei z Wiszniowskich Zajączkowskiej z miejsca pobytu nieznanej niniejszem wiadomo czyni, iz masa spadkowa Jana Józefa dw. im. Kozłowieckiego i oświadczone tegoż małoletni spadkobiercy przez opiekuna i zarządce p. Ludwika Dolańskiego pod dniem 12. stycznia 1862 l. 2531 pozew o wymazanie ciężarów na dobrach Kokoszyńce dom. 286. pag. 45. n. 110., 111., 112., 113., 114. i 115. on. eiezacych wraz znadciężarami i ionemi pozycyami przeciw wyż oznaczonym podaniom, w skutek którego do ustnego postępowania dzień sądowy na 3go czerwca 1862 o godzinie 10. zrana naznaczony został.

Poniewaz miejsce pobytu pozwanych niewiadome jest, przeto tymże obrańca sądowy w osobie p. adwokata Dra. Żywickiego i zastępcą tegoż zaś p. adwokat Dr. Kratter z niebezpieczeństwem i na koszta tych pozwanych ustanowiony został, z którym współ wymie-

niony według ustaw sad. post. przeprowadzony będzie.

Upomina się zatem z miejsca pobytu nieznanych pozwanych, by ustanowionemu sobie obrońcy, pisma i inne dowody w obronie praw swoich służące wcześnie udzielili, lub innego sobie obrońcę obrali, tegoz sądowi temu oznajmili i wszystkie ku obronie swojej służące kroki poczynili, ioaczej skutki zaniedbania swej winie przypisać beda musieli.

Tarnopol, dnia 14. kwietnia 1862.

(742)G b i f t. (1)

Mro. 2682. Bom f. f. Lemberger Lanbesgerichte mird bem abwefenden und dem Wohnorte nach unbefannten Leib Kanner aus Tarnow mit biefem Gbifte befannt gemacht, daß ber Gutebefiger von Rozanka fr. Ludwig Denker hiergerichts ein Gesuch unterm 19ten Janner 1862 3. 2682 behufe Buftellung bee Cabular - Erlaffes vom 4. November 1861 3. 43492 an Leib Kanner überreicht hat.

Da ber Bohnort bes Leib Kanner unbefannt ift, fo mird bemselben der Landes- und Gerichte-Abvokat Dr. Blumenfeld mit Gubstituituirung des Landes: und Gerichte. Abvofaten Dr. Mahl ju Lemberg auf feine Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und demfelben

ber oben angeführte Befcheib biefes Berichtes jugeftellt. Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, ben 24. März 1862.

E dy k

Nr. 2682. C. k. sad krajowy Lwowski zawiadamia niniejszym edyktem nieobecnego, z miejsca pobytu niewiadomego Leibe Kanner z Tarnowa, że właściciel dóbr Rozanki p. Ludwig Denker do tutejszego sądu pod dniem 19. stycznia 1862 do l. 2682 prośbę względem doręczenia uchwały tabularnej z dnia 4. listopada 1861 liczba 43492 temuz Leibie Kanner wniósł.

Ponieważ miejsce pobytu Leiby Kanner niewiadomem jest, postanawia się dla niego adwokat krajowy p. Dr. Blumenfeld z zastępcą adwokatem krajowym p. Dr. Mahl we Lwowie na jego koszta i niebezpieczeństwo za kuratora, któremu powyż orzeczoną

uchwałę doręcza się.

Z rady c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 24. marca 1862.

G b i f

Mro. 8721. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte werden bie Inhaber folgender angeblich in Berlust gerathenen Obligazionen:

I. Der oftgaligifden Rriegebarlebene . Dbligazionen, lautend auf ben Mamen:

1) Kowalowy Unterth. Tarnower Rreis Mro 10419 btto. 23ten Oftober 1798 ju 5% über 21 fl. 3 rr.

2) Kowalowy Unterth. Tarnower Rreis Dro 11197 dtto. 24 Oftober 1799 ju 5% über 21 fl. 3 rr.

11. Der oftgalig: Raturallieferunge . Dbligagionen, lautend auf ben Ramen:

3) Kowalowy gorni et dolni Unterth. Tarnower Rreifes Mro 8889 dtto. 15ten Marg 1794 gu 4% über 97 ff. 45 rr.

4) Dorf Kowalowy gorny et dolny Unterth. Tarnower Kreis R. 8013 btto 14 Februar 1795 ju 4% über 87 fl. 30 xr.

5) Kowalowy górny et dolny Unterth. Tarnower Rreis N 9138 btto. 23 Marg 1795 gu 4% über 31 fl. 15 rr.

6) Kowalowy górna et dolna Unth: Tarnower Rreis N. 5607 btto. 11ten Februar 1796 zu 4% über 106 fl. 7) Gemeinde Kowalowy górne et dolne Tarnower Rreis Nro

bto. 1 Movember 1829 ju 2% über 175 fl. 44% rr. aufgefor-1002 bert, binnen 1 Jahre, 6 Bochen und 3 Tagen die befagten Obliga-

gionen vorzumeifen, oder ihre Rechte barauf barguthun, midrigens nach Berlauf diefer Grift diefelben für amortifirt werden ertlart werden. Mus bem Rathe bes f. f. Landesgerichte.

Lemberg, ben 12. Marg 1862.

G d i f t. (747)(1)

Dro. 626. Bom Wiznitzer f. f. Begirtsamte als Gerichte wird mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gegeben, daß jur Bereinbringung ber vom Grl. Barbara Lorenz wider Thomas Sieracki mit rechte. fraftigem Urtheile ddto. Wiznitz 24. September 1859 3. 1977 er- flegten Forderung von 157 fl. 50 fr. oft. D. f. R. G. bie öffentliche Beilbiethung der bem Thomas Sieracki eigenthumlich gehörigen Salfte tes sub Nr. Conscr. 386 hierorts gelegenen Saufes, ju welcher drei Termine, und zwar am 16. Juni 1862, am 15. Juli 1862 und am 12. August 1862, jedesmal 9 Uhr Bormittags bestimmt werden, im biergerichtlichen Amtegebaude unter ben in der hiergerichtlichen Regiftratur eingusehenden Bedingungen abgehalten merden mirb. Dom f. f. Begirtsamte als Gerichte.

Wiznitz, am 15. April 1862.

(743)Obwieszczenie.

Nr. 201. W król. wolnem mieście Mikołajowie obwodu Stryjskiego został zaprowadzony drugi targ w tygodniu, t. j. oprocz Wtorku co Piątku, o czem moca rozporzadzenia wys. c. k. Namiestnictwa z dnia 15. maja 1861 do l. 31545 do powszechnej wiadomości niniejszem podaje się.

tifuty or national or habers 1977

Z urzędu gminy miejskiej.

Mikołajów, dnia 25. kwietni 1862.

E b i f t.

Dr. 15900. Wom f. f. Landes- ale Sandelsgerichte wird bem Bolcslaus Zurowski mittelft gegenwartigen Gbiftee befannt gemacht, es habe witer ihn Feiwel Polturak ein Gefuch um Bahlungeauftage ber Wechselfumme von 200 fl. ofterr. Wahr. f. R. G. sub praes. 8. April 1862 Bahl 15900 angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber bie Zahlungsauflage unterm 10. April 1862 Bahl 15900 bewilliget murde.

Da der Aufenthalisort des Belangten unbefannt ift, fo hat bas f. f. Landess als Sandelsgericht ju deffen Bertretung und auf feine Gefahr und Roften ben hiefigen Abbotaten Dr. Malinouski mit Gub: nituirung bes Abvofaten Dr. Tarnawiecki als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach ber für Galizien vorgefchries

benen Wechselordnung verhandelt werden wird.

Durch Diefes Gbift wird bemnach der Belangte erinnert, jur rechten Beit entweber felbit ju ericheinen, ober die erforderlichen Rechte. behelfe bem bestellten Vertieter mitzutheilen, ober auch einen anderen Cachwalter ju mahlen und diefem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheibigung bienlichen vorschriftemaßigen Rechtsmittel au ergreifen, indem er fich bie aus beren Berabfaumung entftebenben Folgen felbft beigumeffen haben wird.

Bom f. f. Landes- ale Sanbelsgerichte.

Lemberg, am 10. April 1862.

Mr. 16601. Dom f. f. Landes- ale handelsgerichte mird die Frau Sophia Glanz mittelft gegenwartigen Gbiftes befannt gemacht, es habe miber fie Johann Balko sub praes. 12. April 1862 3. 16601 ein Gefuch um Bahlungsauflage ter Dechfelfumme pr. 500 fl. oft. 2B. f. D. G. angebracht und um richterliche Silfe geberen, worüber bie Bahlungeauflage unterm 17. April 1862 3. 16601 bewilligt murbe.

Da ter Aufenthalteort der Belangten unbefannt ift, fo hat bas f. f. Landes- ale Sandelsgericht ju beren Bertretung und auf ihre Gefahr und Roften ben hiefigen Abvolaten Dr. Kabat mit Gubfitui. rung bes Abrofaten Dr. Mahl ale Rurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtefache nach der fur Galigien vorgeschriebenen Bechfel-

ordnung verhandelt merben mird.

Durch biefes Gbift wird bemnach bie Belangte erinnert, jur rechten Beit entweder felbft ju erscheinen, ober die erforderlichen Rechte. behelfe bem bestellten Vertreter mitgutheilen, ober auch einen anderen Sachwalter zu mahlen, und biefem f. E. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die gur Bertheidigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechte. mittel gu ergreifen, indem fie fich die aus beren Berabfaumung ent. stehenden Folgen felbst beizumeffen haben wird. Wom f. f. Landes- als handelsgerichte.

Lemberg, am 17. April 1862.

Nr. 2119. C. k. sad obwodowy w Przemyślu niniejszym edyktem zawiadamia p. Tadeusza Zurakowskiego, że p. Domicela Ferdynanda dw. imion Sartini przeciw niemu pod dniem 3. marca 1862 do 1. 2119 wydała pozew o wykreślenie kwoty procentowej 292 zł. 30 kr. m. k. ze stanu biernego dóbr Jabłonica ruska w obwodzie Sanockim położonych, jak ks. włas. 285. str. 205. l. cież. 66. i 67. pod ust. I. zaintabulowanej, uchwałą z dnia 5. marca 1862 do l. 2119 do ustnej rozprawy termin na dzień 20. maja 1862 o 10tej godzinie rano oznaczonym został.

Gdy miejsce pobytu pozwanego sądowi wiadomem nie jest, postanawia się pozwanemu kurator w osobie pana adwokata krajewego Dra Regera z substytucyą pana adwokata krajowego Dra. Sermaka, z którym ta sprawa wedle przepisów ustawy postępowania

sądowego przeprowadzoną będzie.

Wzywa się zatem pozwanego, ażeby na wyznaczenym terminie albo osobiście się stawił, lub też potrzebną informacye ustanowionemu kuratorowi udzielił, albo wreszcie innego obrońcę sobie obrał i o tem sądowi doniósł, w ogólności wszelkie środki prawne do obrony praw swoich służące użył, gdyż inaczej skutki z zaniedbania wyniknąć mogące pozwany sam sobie przypisać będzie musiał.

Przemyśl, dnia 5. marca 1862.

Mro. 7136. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte werben bie Inhaber ber angeblich in Berluft gerathenen ofigalizischen Natural= lieferunge . Dbligazion , lautend auf den Ramen : Zwiniarz Untertha. nen Tarnopoler nun Czortkower Kreis Rr. 1988 dto. 21ten Marz 1794 gu 4% über 370 fl. aufgefordert, Die befagte Obligazion binnen 1 Jahre, 6 Bochen und 3 Tagen vorzulegen, ober ihre alfälligen Rechte barauf barzuthun, widrigens biefelbe für amortifirt erklart merden mirb.

Aus dem Rathe bes f. t. Banbesgerichtes. Lemberg, am 12. März 1862.

Mro. 3280. Bu befegen find im galig. Pofibirefzionebegirfe zwei Offizialestellen letter Rlaffe mit bem Behalte von 525 fl. oft. Wahr. gegen RaugionBleiftung im Betrage von 600 fl. oft. 2B. und eventuell zwei Akzeffistenfiellen letter Klaffe mit 315 fl. oft. D. gegen Raugions. leiftung im Betrage von 400 fl. ofterr. D. Gefuche find unter Rach. weisung der gesetlichen Erfordernisse, namentlich der Renntnig ber Landessprachen längstens binnen 14 Tagen bei der f. f. Postdirefzion in Lemberg einzubringen.

Bon der f. f. galig. Postdiretzion.

Lemberg, am 24. April 1862.

Uwiadomienie.

Nr. 4123. C. k. sad powiatowy w Jaworowie podaje niniejszym do ogólnej wiadomości, że w skutek wezwania c. k. sądu krajowego we Lwowie z dnia 19. czerwca 1861 do l. 22448 w celu wymuszenia wywalczonej przez p. Karoline Vogel przeciw p. Piotrow Pillerowi sumy 2000 złr. m. k. czyli 2100 złr. w. a. wraz z odset-kami po 5 od 100 od dnia 20. listopada 1857 policzyć się mającemi, tudzież kosztów prawnych i egzekucyi w kwocie 13 złr. 74 kr. w. a. i 30 złr. w. a. przyznanych, publiczna sprzedaż realności w Szkle w powiecie Jaworowskim, obwodzie Przemyskim pod l. k. 99 położonej, na imie p. Piotra Pillera w księgach gruntowych dom. tom. I. pag. 100., 103. i 104. intabulowanej, po udaremnionych poprzedniczych trzech terminach w czwartym terminie na dniu 2go ozerwca 1862 o godzinie 4tej popoludniu w tutejszo-sądowej kancelaryi pod następującymi warunkami ułatwiającymi odbędzie się:

1) Za cenę wywołania stanewi się wartość tejże realności aktem sądowego oszacowania z duia 4. września 1860 wykazana w kwocie 47.486 złr. 44 kr. w. a. Gdyby jednak na tym terminie nikt ceny szacunkowej nie ofiarował, natenczas realność w mowie będąca za jakąkolwiek bądż cenę najwięcej ofiarującemu sprzedana

2) Chęć kupienia mający winien będzie kwotę 1000 zlr. w.a. jako zakład bądź gotówka bądź w papierach publicznych według kursu obliczyć się mających do rak komisyi licytacyjnej złożyć.

3) Reszta warunków tej licyitacyi rezolucyą tutejszo sądową z dnia 25. września 1861 do l. 2410 dozwolonych, a przez dziennik Gazety lwowskiej Nr. 244, 245 i 246 z roku 1861 ogłoszonych zostaje niezmieniona.

O tej licytacyi uwiadamia się wszystkich wierzycieli, którymby rezolucya niniejsza z jakiejkolwiekbądź przyczyny przed terminem doręczona być niemogla, lub którzyby po 30. marca b. r. prawo hypoteki na tej realności nabyli, przez kuratora p. Mikołaja Hołuba, c. k. notaryusza w Jaworowie.

Z c. k. sadu powiatowego.

Jaworów, dnia 30. marca 1862.

Rro. 16600. Wom f. f. Landes. als Sandelsgericht wird ber Frau Sophia Glanz mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, es habe mider fie Johann Balko sub praes. 12. April 1862 3. 16600 ein Gefuch um Bablungsauflage ber Wechfelfumme pr. 360 fl. öfterr. 28. f. N. G. angebracht und um richterliche hilfe gebeten, worüber bie Bahlungeauffage unterm 17ten April 1862 Bahl 16600 bewilliget

Da ber Aufenthaltsort ber Belangten unbefannt ift, fo hat bas f. f. Landes, als Handelsgericht zu deren Wertretung und auf ihre Gefahr und Roften ben hiefigen Abvokaten Dr. Kabath mit Substituirung bes Advokaten Dr. Mahl ale Rurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtsfache nach ber für Galigien vorgeschriebenen Wechselordnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Ebift wirb bemnach bie Belangte erinnert, gur rechten Zeit entweder felbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechts. behelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter ju mahlen und biefem f. f. Gerichte anzuzeigen, überhaupt die gur Bertheibigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem fie fich die aus deren Berabfaumung entstehenden Folgen felbft beigumeffen haben wird.

Dom f. f. Lanbes= als Sanbelegerichte.

Lemberg, am 17. April 1862.

Mro. 16599. Bom f. f. Lemberger Lanbes. als Sandelsgerichte wird ber Frau Sophie Glanz mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, es haben wiber fie Johann Balko ein Gefuch um Bahlunge. auflage ber Wechselsumme von 500 fl. oft. 2B. f. R. G. sub praes. 12. April 1862 Bahl 16599 angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber bie Zahlungeaustage unterm 17. April 1862 3. 16599 bewilligt murbe.

Da ber Aufenthalteort ber Belangten unbefannt ift, fo hat bas f. f. Landes . als Sandelsgericht zu beren Bertretung und auf ihre Gefahr und Roften ben hiefigen Landes- und Gerichte Advotaten Dr. Kabath mit Gubfituirung bes Abvotaten Dr. Mahl ale Rurator beftellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vor-

geschriebenen Wechselordnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Gbitt wird bemnach bie Belangte erinnert, jur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, ober die erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter ju mablen und biefem f. f. Gerichte anzuzeigen, überhaupt die jur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechts-mittel ju ergreifen, indem fie fich die aus deren Berabfaumung entftebenden Folgen felbst beigumeffen haben wird.

Bom f. f. Landes= als Sandelsgerichte.

Lemberg, am 17. April 1862.

Mro. 3138. Bur Sicherftellung ber Bufuhr, Berichläglung und Schlichtung bes jum metteren Quebaue ter Zolkiem - Mosty wielkie-Landesstraffe erforderlichen Dedftoffmateriales aus ben Skwarzawer Steinbrüchen wird eine zweite und lette Offerten. Berhandlung ausgefdrieben.

Die bezügliche Lieferung besteht:

1) In der Zufuhr von 1000 Brism. in das 1/4tel ber 3. Meile mit b. Fisfalpreife v. 7000 fl. - fr. 2/4 tel " 3. " " 7600 " — " 8200 " — " 8200 " — " 1000 1000 1000 /4tel " 3. " , 8800 , -- ,, 1/4tel " 9460 " — " 1000 " 2/4tel " 4. " , 517 , 72 ,

daher mit dem Fiskalpreise von . . . . . . . . 41517 ff. 72 fr.

öfterr. Währ. aus ben Steinbruchen ju Skwarzawa nowa.

2) In der Berichläglung und Schlichtung von 5055 um ben Fistalpreis von 3290 fl. 805). fr. oft. W., daher zusammen in der Bufuhr, Berichläglung und Schlichtung von 5055 Priemen gu 1/4 Rubif-Rlafter um ben Fiefalpreis von 44808 fl. 53 fr. oft. 20.

Als weitere Bedingung für die Dedftofflieferung wird bestimmt: a) 1000 Prismen von diesem Dedftoff muffen bis Ende Oftober 1862 zugeführt, zerschlägelt und geschlichtet werden. 2025 Priemen muffen bis Ende September 1863, hievon aber wenigffens 800 Priemen wenigstens bis Ende April 1863, ferner 2030 Prismen bis Ende September 1864 und hieron wieder 800 Priemen menigstens bis Ende Aril 1864 jugeführt, gerfchlägelt und gefchlichtet werden.

b) Die zu liefernden Steinprismen muffen auf die von der Bau-

leitung bezeichneten Plate an der Straffe abgelogert werden.

c) Die Uebernahme des abgestellten Decftoffes wird burch bie Bauleitung unter Entervenirung des betreffenden herrn Bauinspektors theilmeife ober auch im Gangen erfolgen, wornach auch bie Bergutung bei ber Zolkiewer f. f. Sammlungetaffe unverzüglich angewiesen merden wird.

d) Die Offerten, welche entweder für die gesammte Decifofflie-ferung oder auch für parzielle Lieferungen nach Biertelmeilen bestellt werden tonnen, muffen langftene bis 2. Dai 1862 bei ber f. f. Kreis. behörde eingebracht werden, wo beren Gröffnung 8 Tage nach bem

Termine, alfo am 10. Mai 1862 erfolgen wird.

e) Jede Offerte muß mit dem 10tigen Badium im Baaren oder in Ctaatspapieren nach dem Rurewerthe belegt fein, und bie Erflarung enthalten, daß der Offerent den fefigefesten Lieferungebedingungen fich unterziehe, von Außen aber mit bem Bor= und Bunamen, Charafter ober Beichaftigung und bem Bohnorte bes Offerenten, fo wie dem Gegenstande der Lieferung bezeichnet fein.

Ueberdies muß jede Offerte gut verstegelt und ber Anboth nicht blos mit Biffern fondern auch mit Buchftaben ausgedruckt fein.

f) Die nach dem festgesetten Praklusivtermine eingereichten Of= ferten merden unberudfichtigt gurudgestellt merden.

Zółkiew, am 17. April 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 3138. Dla zabezpieczenia dostawy, potłuczenia i ustawienia do dalszego wybudowania gościńca krajowego w Zółkwi do Mostów wielkich wiodącego, potrzebnego materyału z kamieniolomów Nowo-Skwarzawskich rozpisuje się niniejszem petraktacya ofertowa druga i ostatnia.

Dostawa składa się:

|      | 1) Z przy |    |     |        |      |    |      |          |      |     |    |     |
|------|-----------|----|-----|--------|------|----|------|----------|------|-----|----|-----|
| 1000 | pryzmów   | W  | 1/4 | 3ciej  | mili | za | cene | fiskalna | 7000 | zł. |    | kr. |
| 1000 | 27        | 22 | 2/4 | 3ciej  | 22   | 77 | 99   | 99       | 7600 | "   | _  | 17  |
| 1000 | 77        | 27 | 3/4 | 3ciej  | 77   | 77 | 22   | 22       | 8200 | "   |    | 12  |
| 1000 | 77        | 22 | 4/4 | 3 ciej | "    | 77 | 57   | 77       | 8800 |     | -  | 77  |
| 1000 | 27        |    |     | 4tej   | 22   | 97 | 22   | 77       | 9400 | 77  |    | 22  |
| 55   | 77        |    |     | 4tej   | 12   | 91 | 99   | 12       | 517  | 77  | 72 | 22  |

zatem w ogóle za cene fiskalna . . . 41517 zł. 72 kr.

wal. austr. z kamieniołomów Nowo-Skwarzawskich.

2) Potłuczenia i ustawienia 5055 pryzmów za cenę fiskalną 3290 zł. 805/10 c. w. a., wiec razem z przywozu, stłuczenia i ustawienia 5055 przyzmów, kazdej w objętości jednej czwartej części kubicznego saga za cenę fiskalną 44808 zł. 53 c. w. a.

Jako dalsze warunki dla tej dostawy ustanawia się co na-

stepuje:

a) 1000 pryzmów rzeczonego materyału muszą być do końca października 1862 roku odstawione, stłuczone i ustawione, 2025 pryzmów muszą być do końca września 1863 r., a z tych najmniej 800 pryzmów do końca kwietnia 1863 r., zaś 2030 pryzmów do końca września 1864 r., a z tych najmniej 800 pryzmów do końca kwietnia 1864 r. dostawione, stłuczone i na płacu budowania usta-

b) Pryzmy mające się odstawiać muszą być złożone na miej-

scach przez drogowego na gościńcu wyznaczonych.

c) Odhieranie odstawionego materyału będzie uskutecznione przez kierownictwo budowy drogowej pod dozorem inspektora, a to albo cześciowo lub tez w całości, poczem asygnacya wypłaty z c. k. kasy zbiorowej Zołkiewskiej niezwłocznie nastąpi.

d) Oferty, które albo na całą lub też na częściową dostawe podług ćwierci mil moga być podane, muszą być najdalej do 2go maja 1862 r. do c. k. władzy obwodowej wniesione, gdzie tychże rozpieczętowanie w 8 dni po terminie oznaczonym, t. j. dnia 10go

maja b. r. nastapi.

e) Każda oferta musi być zaopatrzona 10% wadyum w gotówce albo w c. k. papierach długu państwa, według ich wartości kursowej, jakoteż musi zawierać oświadczenie, że oferent wszystkim ustanowionym warunkom dostawy się poddaje, z wierzchu zaś musi być wypisane imię i nazwisko, stan lub zatrudnienie i miejsce mieszkania oferenta, jakoteż przedmiot dostawy. Zresztą musi być każda oferta dobrze opieczętowana, a cena w niej podana nietylko w liczbach ale też i literami wyrażona.

f) Oferty wniesione po upłynionym terminie zostaną bezwzgle-

dnie właścicielowi zwrócone.

C. k. władza obwodowa.

Zółkiew, dnia 17. kwietnia 1862.

(739)G b i f t.

Dr. 59. Bom f. f. Begirtegerichte ju Brody wird bem Samuel Leib Kozodoj und respective deffen Erben bekannt gegeben, daß über Ansuchen der Fradel Ratyn die Pranotirung der Summe von 45 SR. und die Intabultrung ber Summe von 45 GR. im Laftenftande ber bem Samuel Leib Kozodoj gehörigen Realitätehalfte Mro. 878 1/2 in Brody mit bem h. g. Bescheibe vom 10. Februar 1860 3. 154 bewilliget murbe.

Da die Maffe bes Samuel Leib Kozodoj noch liegend und beffen Erben unbefannt find, fo wird zur Bertretung ihrer Rechte ber Berr Advotat Kuknoz jum Aurator bestellt und demfelben ber obige Be-

scheid zugestellt.

Bom f. f. Begirfegerichte.

Brody, am 16. April 1862.

G b i f t.

Mro. 10687. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte werden die Inhaber folgender, angeblich in Berluft gerathenen oftgaliz. Natural= lieferunge Dbligazion , lautend auf den Ramen: Gemeinde Rozlucz ,

Samborer Kreises Rr. 1002, ddto 1te Movember 1829, ju 2% über

206 fr 36/8 fr, aufgefordert, binnen 1 Jahre, 6 Wochen und 3 Sa. gen, die gedachte Obligazion vorzuweifen ober ihre Rechte barauf bar-Buthun, widrigens Diefelbe fur amortifirt erflart werden wird.

Mus bem Rathe bes f. f. Lanbesgerichts.

Lemberg, am 2. April 1862.

G d i f t.

Mro. 10537. Bom Lemberger f. f. Lantesgerichte werben bie Inhaber ber angeblich in Berluft gerathenen oftgal. Kriegebarlebene= Obligazion — lautend auf ben Namen Kukiczow, Ruftifale, Zok-kiewer Kreis Nr. 13.902, ddto 10te Juni 1799, zu 5% über 50 fr 124/8 fr. aufgeforbert, binnen einem Jahre, 6 Wochen, 3 Tagen, die gedachte Obligagion vorzuweifen, oder ihre Rechte darauf barguthun, widrigens biefelbe für amortifirt erflart werden wird.

Aus dem Rathe bes f. t. Landesgerichtes.

Lemberg, am 2. April 1862.

C b i f t.

Dro. 4262. Dom Krakauer Landesgerichte als provisorischer Notariatefammer mird in Gemäßheit bes b. oberlandesgerichtlichen Er= lages vom 25. Februar 1862 Babl 2061 jur Befegung ber in bem Sprengel biefes f. f. Landesgerichtes erledigten Motareftelle mit bem

Amtefige in Wojnicz hiemit ber Ronfute ausgeschtieben.

Bemerber um diese Stelle haben ihre nach Borfchift des S. 7 ber N. D. und Art. IV. des a. h. Patentes vom 7ten Februar 1858 Dr. 23 eingerichteten Gefuche, und gwar: Beamte, burch ihre Umteporfieher, Rotariatefandidaten und Motare aus anderen Sprengel burch bie Notartatetammer, melder fie unterfteben, Abobaturefandidaten und Aldvokaten burch ihre vorgefette Aldvokatenkammer und den Gerichtshof I. Inftang, in deffen Sprengel fich biefe befindet, binnen 4 Bochen vom Tage ber britten Ginschaltung biefes Gbiftes in bas Umteblatt der Wiener Beitung bei diefem f. f. Landelgerichte ale prov. Notariatetammer ju überreichen.

Krakau, ben 14. April 1862.

Rundmachung. (738)

Dr. 26524. Das hohe f. f. Sanoele-Ministerium hat bem Kornel Lewicki ju Brzezawa, Sanoker Kreises in Galigien, auf die Erfindung eines fosmetifden Mittele, genannt: "Schonheite-Thauwaffer" ein ausschließendes Privilegium fur die Dauer von drei Jahren ertheilt-

Was in Folge h. handels - Ministerial - Erlages vom 15. April

1862 3. 2626 hiemit verlautbart wird.

Bon ber f. E. galig. Statihalterei.

Lemberg, am 23. April 1862.

### Ogłoszenie.

Nr. 26524. Wysokie c. k. Ministeryum handlu nadało Kornelowi Lewickiemu w Brzezawie, w obwodzie Sanockim w Galicyi, wyłączny przywilej na lat trzy na wynalezienie kosmetycznego środka pod nazwą: "Rosa piękności".

Co w skutek reskryptu wys. Ministerstwa handlu z dnia 15.

kwietnia 1862 l. 2626 podaje się niniejszem do wiadomości. Od c. k. galic. Namiestnictwa,

Lwów, dnia 23. kwietnia 1862.